an

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Ne 16. Donnerstag, den 18. Januar 1849.

20081 sian Angekommene Fremde vom 16. Januar.

fr. Generalbevollmacht. Szmitt aus Neuborff, Sr. Guteb. Dfonieweff aus Gnefen, I. im Hotel à la ville de Rome; Die grn. Guteb. Wierbinefi aus Roffen, Großmann aus Bregno, b. Prufimsti aus Carbia, bie Srn. Lobgerbermeifter Gebr. Meumann aus Berlin, fr. Birthich., Infpettor Leichert aus Lutowo, I, im Hotel de Berling bie Sen. Raufl. Littmann aus Jaraczewo, Ebfer aus Rarge, Rreb, Schoden und Simonfohn aus Rogafen, Seilfroun und Wittowell aus Bittowo, Rurnberg und Canbberg aus Liffa, I. im Gichborn; bie Grn. Raufl. Schneiber aus Magdeburg, Baller aus Wilhelmshutte, Warmuth aus Sprottau, Sr. Lanbrath Bar Reichmeifter aus Dbornit, Die Grn. Guteb. Grambich aus Roza, Nordmann aus Liftowo, Gr. Jugen, Lieut. Contag aus Cuffrin, fr. Apothefer Duhme aus Bongrowiec, I. in Laut's Hotel de Rome; Gr. Landichafterath v. Koczorowett ans Jafin, br. Raufm. Jungfer aus Gnefen, Sr. Guteb. v. Zaczanowell aus Grabofgewo, Frau Guteb. v. Roczoroweta aus Bonitowo, I. im Hotel de Dresde; Sr. Guteb. Janicfi aus Sebzin, I. im Reb; Die Grn. Guteb. Rogbrademefi aus Ergemeigno, Roraleweli aus Barbo, Cembromics aus Ditromice, I, im Hotel de Paris; die Grn. Guteb. Smitfomsti aus Solaci, Smittowell aus Belna, Riefes wetter aus Rlefzejewo, v. Dobrypeli aus Bablino, fr. Reg.=Rath a. D. v. Twarbometi aus 3baichowo, Gr. Raufm. Rofenberg aus Gnefen, I. im fdwarzen Abler; bie Gen Rauff, Ditmalb aus Gerlobn, Rrumwiebe aus Branbenburg, Sr. Gutep. D. Zwardoweft aus Kobylnit, Sr. Guteb. v. Moszczenell aus Ober = Strelly, I. im Hôtel de Baviere; bie frn. Rauft Sfaacfohn aus Chodziefen, Biegel und Lepp aus Mongrowies, Bellitfich und hirschfitt aus Galigien, I, im hotel gur Rrone; bie frin Guteb w. Radzimineli aus Cfalomo, w. Moramett und b. Trzebineli aus Rarnifgewo je bie Brin. Dottoren ber Rechte Szuman aus Berlin, D. Diegolewst!

aus Niegolewo, b. Rurnatowelli aus Dafin, Sr. Beamte v. Roller aus Przygos baice, I. im Bagar.

1) Die Bertha Amalie Gulit, Chefran Des Bataillone - Arztes Dr. Carl Mener bierfelbft, bat nach erreichter Großjaba rigfeit erflart, baß die in ihrer Che mab= rend ihrer Minderjahrigfeit ausgesett ge= wefene Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes auch fernerhin ausgeschloffen bleibe, welches hierdurch gur offentlichen

Podaje się do wiadomości publicznéj, že Berta Amalia Gulitz, žona Karola Meyer, Doktora batalionowego tu w miejscu, doszedłszy pełuoletności oświadczyła, iż zawieszoną w czasie jej małoletności wspólność majątku i dorobku i nadal wyłączona mieć chce.

Posen, den 2. Januar 1849. Poznań, dnia 2. Stycznia 1849. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

3weite Abtheilung. Wydział drugi. Großmann dus Bregno n. Denkimski

Diog ju Pofen und bas Fraulein Louife eznej wiadomości, że Jan Gustaw Johanne Gottwald ju Mechowo, haben Plotz, oberzysta w Poznaniu i Luiza mittelft Chevertrages vom 21. Dezember Joanna Gottwald panna w Mechowie, 1848 bie Gemeinschaft ber Guter und bes kontraktem przedslubnym z dnia 21. Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch Grudnia 1848. wspolnose majarkt gur bffentlichen Renntnif gebracht wird, i dorobku wylaczyli.

2) Der Restaurateur Johann Gustav Podaje sie niniejszem do publi-

Pofen, am 3. Januar 1849. . : moll Poznań, dnia 3. Stycznia 1849. Ronigi. Land : und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski. boffewo, Sigurd leisbe Woczerowella aus Bonitongnutightalte Ilione e Bestle; Br. Guteb. Janiell aus Cebin, Lim Meb; Die Brin, Guteb, Rogbisteweit aus

Pubewig und die unverebelichte Friederife cznej wiadomości, Ze Moritz Licht, Brod ju Pofen, haben mittelft Chevers handlerz w Powiedziskach i niezafrages bom 28. Dezember 1848 ble Gest megina Fryderyka Brock w Poznaniu, meinschaft ber Guter und bes Erwerbes kontraktem przedslubnym z dnia 28. ausgeschloffen, welches hierburch gur of. Grudnia 1848. wspólność mającku fentlichen Kenntnif gebracht wird. dofoblu dorobkur wylgezylinigen de leicht

Der handelemann Morits Licht ju Podaje sie nimejszem do publi-

Pofen, am 3. Januar 1849, due tille Poznach dela 3. Stycznia E849. Konigt, Land und Chabigericht, Krol. Sad Ziemsko mirjski. Karnifsewo.jgwid ArizbeWforen ber Rechte Commangnungendowistien

4) Die Frau Anna Julianna Hönig geborne Klavon mid beren Chemann, ber Bilbhauer Serrmann Hönig, haben nach erreichter Großiahrigkelt ben Erstern die Gemeinschaft der Guter und des Erwendest ausgeschlossen. 7 12 an answorden Drombeng ann 2. Januar 1849, om Konig l. Land aun d. Stadt g ericht.

posiedzeń sadrodmio Brzedana. .8 Dud ben Boreng und Ratharina, geb. Trecgfa, Malinoweli'ichen Chekruten ge= horige au Bufgemol sub Noo 102 belegene banerliche Grundftud, abgefcatt auf 569 Rthir. 12 fgr. 4 pf. Jufolge ber, nebft Spothefenfchein mund Bedingungen in ber Regiffratut eingufehenben Tare, foll am 27 Sin ni 1849 Bonnittags -11 Uhr an ordentlicher Genichteftelle fub. lozona, Janowi Henry, indrindi żonie jego Krystynie należąca, oszacowana na 1089 Tal, wedle taxy, mo--Ed Alles unbekanntens Bealpratenbenten -werben aufgeboten, i fiely beis Bermeibung ber Pratlufion fpateftens in, biefem Een tuia 1849. przed ponadlemme onim-- Gamfery den 31: Dleober 1848zisb siedzeń sątdimch Brzedana. . Bes Dber - Landesgerichten Affeffor.

6) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht gu-Grab.

Das zu Rlein-Lipte im Rreife But sub No.28. belegene, bem Ligenthumer Gotts

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Anna Julianna z Klawonow żamężna Hoenig rzeźbiarz, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli do Pydgoszcz, dnia z Stycznia 1849. Król Sąd Ziemsko z miejski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Szamotułach.

DonWawizyna i Katarayny 2 Treczków malżonków Malinowskich należąca, w Buszewie pod Nr. 10. položona nieruchomość włościańska, oszacowana na 569 Tal. 12 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i wadunkamit w Registratucze, macbyć dimilac 27 no Gz enw cas 18401 Aprzed poludniem ogodzinie ? stej w miejsou zwyklem posiedzeń sądowych Stiffe, gufolge ber nebft Sppasnebagger mis Wiszyscy miewiadomi prefendenci realmi wzywają się, szeby się pod uniknieniem prekluzyitizgłośili najpoźniej w terminie oznaczonym. Szamotuly, d. 31. Październ. 1848.

Assessor Sadu Nadziemiańskiego

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Grodzisku.

Nieruchomość w małej Lipce w powiecie Bukowskim pod Nr. 23. pofried und Dorothea Elisabeth hanbichteichen Eheleuten gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, Stall, 5½
Morgen Land und Obstgarten, abgeschätt
auf 54 7 Athle. zufolge ber, nebst hypos
thekenschein und Vedingungen in der Regis
stratur einzusehenden Taxe, soll a mi 20.
April 1849 Vormittags 14 Uhr an orbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Graf, ben 24. Dezember 1848?

Den Schaft fine Sierthist ist Den Creczkó croffest fine sterie pod in 100 poležąca, w Buszewie pod Nr. 100 po-

oszdus nieruelomość włościańska, oszdusta do oszdusta

Oas zu Dobiezons (Areis But) sub Mr. 446 belegene ben Johann Heinrich und Christine Jakelichen Scheleuten gehörtige Grundstuck) abgeschätzt aufs 1089 Athle. zufolge ber nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Taxe, soll sam 24. April 1849 Vormittags 14 Albr an orbentlicher Gerichtöstelle subhastiet werben 309.

Orag, ben 2. Detember 1848. Assessor Sadu Nadziemiańskiego

Haendschke i zonie jego Dorocie Elzbiecie należąca, składająca się z domu mieszkalnego, chlewa, 5½ morgi roli i ogrodu owocowego, oszacowana na 517 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20. K wietnia 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Grodzisk, dnia 2 t. Grudnia 1848.

10 Grodzisk, dnia 2 t. Grudnia 1848.

11 Assessor Sądu Nadziemiańskiegod

12 Assessor Sądu Nadziemiańskiegod

magSadoZicemsko-miejskim

Nieruchomość w Dobieżynie (powiecie Bukowskim) pod Nr. 44. polożona, Janowi Henrykowi Jaekeli żonie jego Krystynie należąca, oszacowana na 1089 Tal, wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. Kwietnia 1849. przed południem o godzinie thtej w miejscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedaną.

Grodziek dnia 2 Grudnia 1848.

Sprzedaž konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski
w Grodzisku.

Nieruchomość w malej Lipce wpowiecie Bukowskim pod Nr. 23, po6) Nothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Eräß.

Das zu Klein-Lipte im Kreife But sub Megaliste egnis, arreifdenthumer Gotte

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 16. Donnerftag, ben 18. Januar 1849.

- 8) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Graf Arnim=Boigenburg, Die Werheißungen bes 22. Marz und die Berfossung vom 6. Dezember. Preis 10 fgr. Die Allerbochsten Erlasse vom 5. Dezember 1848. Preis 2½ fgr. Berordnung über die Aufhebung der Privatgerichtsbarkeit und des eximirten Gerichtsstandes, so wie über die anderweitige Organisation der Gerichte vom 2. Januar 1849. Preis 2½ fgr.
- 9) So eben erschien: "Der perfonliche Schut," Aerztlicher Rathgeber bei allen Rrantheiten ber Goschlechtstheile von Dr. G. La Mert. Preis 3 Athle, 6 Sgr. Bu haben bei herrn Laurentius in Leipzig Nr. 1. Dorotheenstraße.
- 10) Der Borftand bes Bezirksvereins ber deutschen Berbrüderung hat Behufs Sammlung von Beitritts-Erklärungen eine große Anzahl von Listen an verschiedene Bürger ausgetheilt. Bon diesen Listen ist erst der fleinste Theil wieder abgeliefert. Die Borbereitungen zu den bald erfolgenden Bahlen machen es aber dringend nothig, so schleunig als möglich eine genaue Uebersicht der Mitglieder zu gewinnen. Die Herren, welche die Listen an sich genommen, werden beshalb sehr gebeten, dieselz ben möglichst bald an die Borstandsmitglieder v. Blumberg, Eduard Mameroth, Grabe abzuliefern. Sogleich nach Eingang berselben werden die nothigen, schon vorbereiteten Schritte zur Abhaltung der Norwahlen geschehen.

Pofen, ben 14. Januar 1849. Der Borftanb bes Begirte. Bereins ber beutiden Berbruderung.

11) Es wird mir mehrseitig mitgetheilt, baß ein hiefiger Colporteur sich fur ben meinigen ausgiebt, in meinem Ramen Bucher zum Bertauf aufdrängt, Pranumee rationen sammelt und diese sich gleich zahlen laßt. Diesen Betrügereien bin ich nun badurch entgegengekommen, indem ich meine Colporteure mit einer von mir unterschriebenen und untersiegelten Karte versehen habe, welche zu beachten ich bitte. Den meinen Namen mißbrauchenden frechen Betrüger der Polizei anzuzeigen, werde ich nicht unterlassen. Posen, den 15. Januar 1849. 3. 3. heine.

- 12) Berfammlung bes Bereins fur Ronig und Baterland Mittmoch ben 17. Jan. 61 Uhr im Dbeum. Lagesorbnung: Die Berfaffung und die Bahlangelegenheit.
- Beachtungewerth fur Damen. Unterzeichnete Strobbut-Rabrit und Bleiche in Berlin ift auch in Diefein Jahre vorbereifet, alte Reisftroh- und Roghaarhute jum modernen Umnaben und febr fauberem Bafchen angunehmen, wenn felbige, wie in fruberen Sahren, in ber Pughandlung von 3. Refate, jest im Saufe bes Dber-Burgermeiftere ben. Daumann, Friedricheftrage Ro. 1. Parterre, vis- àvis ber Frohnfeste, jeboch schleunigst abgegeben merben, um bie Sute noch por Ditern gurudfenden gu tonnen. Die Preife find biemal fo billig, daß bafur teine andere Fabrit fo faubere Dafche gu beforgen im Stande ift, wobei die Abfendung
- 14) Unbemertt tann ich nicht laffen, bag in meinem alten Gefcaftelotale alten Darft, Srn. Bagnere Apothefe, fich eine judifche Pugmacherin etablire bat, bie allen meinen geehrten Runden ju fagen fich erdreiftet, baf mein Gefcaft nicht mehr existirt, und ich fogar aus Pofen verzogen bin, mas ich fur unwahr ertiare. 3 1.8 1 3.R n. Cord Begieltogerine ber veuliben Berbiffberjung bat Bebuf
- 15) Strob= und Borburenbute ubernimmt gum Bafchen und Modernifiren bie Damenputs-handlung Gefchw. Gubrauer vorm. Gefchw. Caro, Reueftrage Dr. 4.
- 16) Ein tuchtiger Brauer findet fogleich ober bis jum 1. Marg b. 3. ein Unterfommen. Dabere Quefunft ertheilt herr Braueigner hoffmann in Pofen.
- Den 14. b. D. ift auf ber Strafe bom beutiden Gymnafium über bie Berge Strafe eine Borfe mit 15 Rthlr. in Raffenanweifungen nebft Lotterie-Loofen verlor ren gegangen. Ber fie gefunden hat und fie bei herrn Giovanoli, Bithelme-Plat, abgiebt, erhalt eine Belohnung von 3 Rthir.
- 18) Mecht orientalifden Raucherbalfam verlauft à 5 Sgr. mun di nis neirrennere Rigid And adder Rlawir, Breslauerftrafe 14. noine
- erston villt nod sonie dim si 19) Rongert = Ungeige. Seute Donnerftag ben 18. Januar zweites Rongert. Den mit fen of Remiden Brauch menten Bereiger bei Beliget angugeigen, verebe

ich nicht unterlaffen.